## **Antrag**

## der Fraktionen der FDP, CDU/CSU, DP

Der Bundestag wolle beschließen:

Der Bundestag erklärt erneut in Übereinstimmung mit der Erklärung der Bundesregierung vom 27. September 1951 die Wiederherstellung der deutschen Einheit in einem freien und geeinten Europa als das oberste Ziel der deutschen Politik.

Der Bundestag erblickt in dem Notenaustausch zwischen der Sowjetunion und den drei Westmächten vom 10./25. März 1952 einen wichtigen Beitrag zur Klärung der Voraussetzungen für die Verwirklichungen dieses Zieles und eine Bestätigung der Zweckmäßigkeit der Bemühungen der Bundesregierung zur Wiederherstellung eines gesamtdeutschen, demokratischen Rechtsstaates.

Der Bundestag ersucht die Bundesregierung, erneut bei den Besatzungsmächten darauf hinzuwirken, daß freie Wahlen zu einer gesamtdeutschen Nationalversammlung unter Zugrundelegung der vom Bundestag am 6. Februar 1952 gebilligten Wahlordnung und unter internationaler Garantie durchgeführt werden und daß für die auf Grund dieser Wahlen zu bildenden Staatsorgane innen- und außenpolitische Entscheidungsfreiheit sichergestellt wird.

Der Bundestag gibt der Erwartung Ausdruck, daß die Verhandlungen der Bundesregierung mit den westlichen Besatzungsmächten über die Ablösung des Besatzungsstatuts und über den Sicherheitspakt fortgesetzt und die Ergebnisse dem Bundestag zugeleitet werden.

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Bundestag eine Zusammenstellung aller Unterlagen vorzulegen, die zur Unterstützung des deutschen Standpunktes bei den internationalen Verhandlungen über die Wiederherstellung der deutschen Einheit und den Abschluß eines Friedensvertrages geeignet sind.

Bonn, den 3. April 1952

Euler und Fraktion

Dr. von Brentano und Fraktion

Dr. Mühlenfeld und Fraktion